## Intelligenz-Blattfür das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº0. 36. Donnerstag, den 11. Februar 1836.

Ungekommene Fremden vom 9. Sebruar.

Frau Grafin Mycielsta aus Samter, I. in Do. 3 St. Martin; Sr. Raufmann Michheim aus Schoden, Sr. Pachter Germel aus Niedom, I. in Do. 20 St. Abalbert; Die grn. Guteb. Gebr. Sylewefi aus Strychowo, I. in Do. 23 Ballifchei; fr. Pachter Ulter aus Chlebomo, fr. Pachter Schon aus Wrefchen, I. in No. 95 St. Abalbert; Sr. Guteb. v. Bojanowell aus Malpin, Sr. Guteb. v. Urbanowski aus Glofipn, fr. Gutsb. v. Dunin aus Lecblin, I. in Do. 384 Gerberftr.; Frau Guteb. v. Parczewska aus Dezige, I. in Do. 391 Gerberftrafe; Sr. Guteb. Kurnatoweffi aus Zognchowice, I. in No. 154 Buttelftr.; Sr. Guteb. v. Rwiledi aus Murownica, Gr. Guteb. v. Ralfftein aus Pfarefie, Gr. Guteb. v. Cfargonefi aus Splawie, I in Do. 1 St. Martin; fr. Guteb. v. Sfargonefi aus Minino, Fran Guteb. Sildebrand aus Dafowo, Gr. Jufig-Commiff. Martini aus Grat, Sr. Pachter Mutoweli aus Zafrzewo, I. in No. 165 Wilh. Str.; Sr. Guteb. v. Taczanoweli aus Drla, Sr. Guteb. v. Rierefi aus Gafawo, I. in Do. 168 Wafferftr.; Br. Guteb. Lawidi aus Dlusto, I. in No. 251 Breslauerftr.; Sr. Guteb. v. Zoltoweff aus Ujagb, Br. Guteb. v. Zoltoweff aus Jarogniewice, Br. Guteb. v. Rierefi aus Miemierzewo, Br. Guteb. v. Befferefi aus Zafrzewo, I. in Do. 243 Breelauerfir.; Sr. Pachter Bagrowiedi aus Brenica, Sr. Pachter Bufowefi aus Drzefzkowo, I. in Do. 33 Ballifchei; Sr. Pachter v. Rabonefi aus Jeziorn, Sr. Partif. v. Stoß aus Schroda, fr. Guteb. v. Gorgynefi aus Bytafince, I. in No. 394 Gerberftraße.

1) Subhaftationspatent. Die bem Freibauer Bolf zu Krumfließ gehörige, awischen Stowen und Ujeg, an der Debe, in ber fogenannten Profto belegene, 20 Morgen große Diefe, welche gerichtlich auf 1722 Rthir. 20 fgr. gewurdigt wor= ben, foll im Wege ber Exefution meift= bietend verfauft werden. Bu biefem End= gweck ift ein Bietungstermin auf ben 24 ften Februar : 836. an biefiger Gerichteftatte bor bem herrn Land = und Stadtgerichte = Uffeffor b. Galbern anbe= raumt worden, ju welchem Raufluftige mit bem Bemerfen eingeladen werden, daß die Taxe jederzeit in unferer Regi= ftratur eingesehen werben fann.

Gleichzeitig werden etwanige undefannte Realpratendenten zur Anmeldung und Wahrnehmung ihrer Gerechtsame hierdurch unter der Warnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit ihren Ansprüs den an die Wiese prakludirt werden und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen

wird auferlegt werden.

Schneibemuhl, den 8. Offober 1835. Ronigt. Preuf. Land= und Stadtgericht.

2) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadt=Gericht zu Franstadt.

Das im Fraustabtschen Rreise in ber Stadt Fraustadt sub No. 552. gelegene, ben Kaffetier Groschnerschen Shefeuten gehörige Wohnhaus, abgeschätzt auf 2558 Athlr. 15 fgr. zufolge ber, nebst

Patent subhastacyiny. Laka do gospodarza okupnego Wolff w Pokrzywnicy należąca, między Stobnem i Uiszczem nad Notecią w tak nazwanéy Prosto položona, 20 morgów zawierająca, która podług taxy sądowey na 1722 Tal. 20 sgr. oceniona została, w drodze exekucyi naywięcéy daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 24. Lutego 1836. w izbie naszéy instrukcyinéy przed W. Assessorem Saldern wyznaczony został, na który ochotę kupna maiący z tém nadmienienie zapozywaią się, iż taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy nieznaiomych pretendentów realnych, którzy do sprzedać się maiącéy łąki pretensye mieć sądzą, aby takowe podali i swych praw dopilnowali, gdyż w przeciwnym razie z niemi wykluczomi będą i wieczne nakazane im zostanie milczenie.

Pila, dnia 8. Października 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko Mieyski
w Wschowie.

W powiecie Wschowskim, mieście Wschowie pod liczbą 552. położony, i małżonkom Gröschnerom kawiarnią się trudniącym należący dom, oszacowany na 2558 Tal. 15

Sppothekenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare, foll im Bietunge-Termine am 13ten Mai 1836. Bormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaffirt werden.

Frauftabt, ben 27. Januar 1836.

Konigl. Preuß. Land- und Stadt-Gericht.

3) Nothwendiger Verkauf. gand= und Stadt=Gericht zu

Die in der Stadt Strzelno früher sub Mo. 174., jest sub Mo. 40. und sub Mo. 9. belegenen, den Juda und Jüttel Hirschen Eheleuten gehörenden zwei Häuser nebst Zubehör, abgeschätzt auf 372 Athlr. 23 sgr. 4 pf. und auf 691 Athlr. 23 sgr. 4 pf. und auf 691 Athlr. 23 sgr. 4 pf. dufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, foll im fortgesetzen Bietungs-Termine am 30 sten März 1836. Pormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhatstirt werden.

4) Mothwendiger Verkauf.

Das den Erben des Gottlieb Strobel und seiner Wittwe Beate gebornen Schmidt gehörige, zu Zaniempst sub No. 92. belegene Grundstud mit Zubeshör, abgeschätzt auf 579 Athlr. 8 fgr. zusfolge der, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 30. Mai c. Vormittags

sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypoteczným i warunkami w Registraturze, ma być w terminie do licytacyi na dniu 13. Maja 1836. przed południem o godzinie 9tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wschowa, dn. 27. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-

Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Inowracławiu.

Domy w Strzelnie dawniey pod No. 174., teraz pod No. 40. i 9. wraz z przyległościami położone, do Juda i Jüttel Hirschów małżonków należące, oszacowane na 372 Tal. 23 sgr. 4 fen. i na 691 Tal. 23 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypo tecznymi warunkami w Registraturze, ma być w terminie do dalszey licytacyi na dniu 30go Marca 1836. przed południem o godzinie 10tey w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedane.

Sprzedaż konieczna.

Grunt pod No. 92. w Zaniemyślu położony wraz z przyległościami, do sukcessorów Bogumiła Strobel i wdowy po nim pozostałe, należący, oszacowany na 579 Tal. 8 sgr. wedle taxy mogącey bydź przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i wa-

9 Uhr an ordentlicher Gerichtöftelle fub=

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Schroba, ben 25. Januar 1836.

Roniglich Preug. Land, und Stadtgericht.

Boittalcitation. Alle unbefanns ten Glaubiger an ber Umte-Raution und ben in unserm Depositorio befindlichen ubrigen Gelbern bes bei bem aufgeloften biefigen Roniglichen Friedensgericht an= gestellt gemefenen Sulfe = Erefutore Un= breas Lenartowski werben bierdurch aufgefordert, binnen 3 Monaten ober fpå= teftens in bem auf ben 31. Mai b. 3. Vormittags um 10 Uhr in unferm Ge= Schaftshause vor dem ernannten Deputir= ten herrn Dber-Upellatione-Gerichte-Uffeffor Reimann anftebenben Termine gu erscheinen, und ihre Forberungen gehörig au liquidiren, wibrigenfalls fie bei ber Unzulänglichkeit ber vorhandenen Maffe mit ihren Forberungen an diefelbe pras clubirt und an bas übrige Bermogen bes Undreas Lenartowski werden verwiesen werben.

Samter, ben 12. Januar 1836. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. runkami w Registraturze, ma bydź dnia 30. Maja r. b. przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 25. Stycznia 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Wszystkich wierzycieli niewiadomych, maiących udział do kaucyi tudzież innych pieniędzy w depozycie naszym znayduiacych się Andrzeja Lenartowskiego bywszego pomocnika Exekutora przy rozwiązanym Król. Sądzie Pokoju tuteyszego, ninieyszem się wzywa, aby w 3 miesięcach a naydaley w terminie na dzień 31. Majar. b. zrana o godzinie 10téy w posiedzeniu sądowem naszem przed W. Reimann Assessorem Sądu Głównego wyznaczonym stawili się i pretensye swe należycie likwidowali, w przeciwnym bowiem razie, przy nie dostarczaiącey massie z pretensyami swemi do teyże wykluczeni i do reszty maiątku tegoż Andrzeja Lenartowskiego odesłanemi zostaną.

Szamotuły, d. 12. Stycznia 1836. Królewsko-Pruski Sąd Ziemsko-mieyski.